# GAMETA INOWSKA.

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 25 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z poczta: kwartalnie 2 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. – Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

#### PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. — Portugalia. — Hiszpania. — Anglia. — Francya. — Włochy. — Niemce. — Księstwa Naddunajskie. — Grecya. — Turcya. — Z teatru wojny. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Przegląd miesięczny galicyjskiej kasy oszczędności. — Kronika.

# MONARCHYA AUSTRYACKA.

Rzecz urzędowa.

Lwów, 24. września. Uchwała c. k. komisyi organizacyi krajowej mianowani sa w porozumieniu z bukowińskiem c. k. prezydyum rządu krajowego następujący urzędnicy aktuaryuszami przy mieszanych urzędach powiatowych w księstwie Bukowiny: Mandataryusze kameralni Feliks Krześniowski do Radautz i Jan Reisich do Kimpolung, prowizoryczni kontrolorowie urzedu podatkowego Kajetan Pirozka do Serethu i Feliks Zabierzewski do Sadagóry, substyt. kasyer miejski Jerzy Jordaki Antonowicz do Sadagóry, cesarski auskultant Eugieniusz Mossoczy do Storozinetz, auskultant magistratu Alojzy Stabiński do Putilli, mandataryusze Jan Baczyński do Zastawny, Jozef Jukl do Kotzman, Edward Mierzwiński do Zastawny i Ksawery Słubczakowski do Górahumory, aktuaryusz sadu gminnego Tomasz Brodajkiewicz do Waskoutz, substyt. assessor magistratu Ignacy Zdrassil do Suczawy, aktuaryusz sadu gminnego Alojzy Batta do Solki, justycyaryusz prywatny Nikodem Sochanik do Dorny, dr. praw Wiktor Ludwik Rüdiger do Radautz, konceptowi praktykanci namiestnictwa Jan Szczurowski do Suczawy, Ignacy Stifter do Suczawy, Filip Knorre do Radautz, Józef Kochanowski do Serethu, Ludwik Swierzawski do Waskoutz, mandataryusz Jan Dawidowicz do Kotzman, nakoniec aktuaryusz Karol Holyński do Starozinetz.

Lwów, 15. września. Pan minister wyznań religijnych i oświecenia mianował profesora uniwersytetu dr. Kotter, adwokata dr. Maurycego Kabat, i w porozumieniu z panem ministrem sprawiedliwości radzcę krajowego sądu Tomasza Ozurewicza komisarzami egzaminu przy judycyalnym oddziałe komisyi teoretycznego egzaminu ogólnego (Staatsprüfung).

Wiedeń, 25go września. Dnia 26. września 1855 wyjdzie w c. k. nadwornej i rządowej drukarni w Wiedniu i będzie rozesłany XXXV. zeszyt dziennika ustaw państwa.

Zeszyt ten zawiera:
Nr. 161. Rozporządzenie ministeryów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości z 3go września 1855 — obowiązujące koronne kraje powyżej i poniżej Anizy, Czechy, Morawię, Szlask, Galicyę i Lodomeryę, Kraków, Styryę, Karyntyę, Krainę, Salzburg, Bukowinę, Tyrol i Voralberg, Istryę, Gorycyę i Gradyskę, tudzież miasto Tryest z jego okręgiem — względem kompetencyi komisyi uwolnienia od ciężarów gruntowych i regulacyi krajowej, tudzież sądów do pertraktacyi i rozstrzygania sporów prawnych, których przedmiot podlega przepisom patentu z 5go lipca 1853 nr. 130 dzienujka ustaw państwa.

Nr. 162. Dekret ministerstwa finansów z 10. września 1855, względem zaprowadzenia władz górniczych pierwszej instancyi dla zarządu dochodów górniczych w koronnych krajach Galicyi, Krako-

wa i Bukowiny.

Nr. 163. Dekret ministerstwa finansów z 10go września 1855, obowiązujący kraje koronne spólnego związku celnego — tyczący się objaśnienia wyrazu: "mieszane zboże" w myśli taryfy celnej.

Nr. 164. Dekret ministerstwa finansów z 13go września 1855, — prawomocny dla wszystkich krajów koronnych o sposobie, w jaki ma być płacona danina od ogłoszeń.

Nr. 165. Dekret ministerstwa finansów z 13go września 1855, dla wszystkich władz finansów krajowych, względem płacenia należytości od dokumentów, które za użyciem podlegają na mocy usta-

Nr. 166. Rozporządzenie ministerstwa finansów z 17. września 1855, którem się przydzielone starostwom górniczym w Kuttenbergu, Przybram, Pilznie i Komotau okręgi urzędowe, ze względu na nową polityczno-sądową organizacyę królestwa Czech odgraniczają.

Nr. 167. Rozporządzenie ministeryów sprawiedliwości i finansów z 22. września 1855, względem zaprowadzenia osobnego wyższego sądu dochodów skarbowych w Krakowie i Galicyi zachodniej.

Z niewydanych jeszcze kompletnie w romańsko-niemieckiem podwójnem wydaniu zeszytów roku 1850 dziennika ustaw państwa wydano dnia 15. września 1855 i rozesłano XXXIX., a dnia 19go 1855 LXXX. zeszyt, dzisiaj zaś dnia 26. września 1855 wydano i rozesłano LI. zeszyt tego wydania.

## Sprawy krajowe.

Lwów, 28. września. Pięćdziesiata trzecia lista składek na Zakład naukowy gospodarski w Dublanach.

Ogół funduszów jak wyżej . . . 42.012 ztr. 31<sup>3</sup>/4 k Z komitetu c. k. Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego.

(Mianowanie. - Arcyksiążę Karol Ludwik przybył do Inspruku.)

Wiedeń, 28. września. Jego c. k. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z Ischl dnia 16. września r. b. mianować najłaskawiej radzcą ministeryalnym i dyrektorem finansów krajowych we Lwowie pierwszego nadradzcę finansów tamtejszej krajowej dyrekcyi finansów Walentego Madurowicza, a opróżnioną przez to mianowanie posadę pierwszego nadradzcy finansów nadać najłaskawiej nadradzcy finansów we Lwowie Karolowi Emingerowi.

— Według doniesienia telegraficznego z Innsbrucku z d. 26. września przybył Jego cesarzew. Mość najdostojniejszy Arcyksiążę Karol Ludwik dnia 26. b. m. o godz. 4. z południa w najlepszem zdrowiu do tego miasta, odbył wśród radośnych okrzyków ludności uroczysty wjazd pięknie ozdobionemi ulicami, i udał się na Te Deum do kościoła parafialnego. Niebawem potem defilowały liczne kompanie strzelców przybyłe z okolicy.

## Portugalia.

(Objęcie rzadów nowego króla Don Pedra V.)

Lisbona, 16. września. Dzisiaj zrana odbyła się w Kortezach uroczysta inauguracya objęcia rządów Króla Don Pedra V. Jego król. Mość oświadczył, że będzie się trzymać polityki dawnego gabinetu i potwierdził ministrów na ich posadach. Przy tej sposobności użyto w Portugalii po raz pierwszy telegrafu elektrycznego. Lud przyjął z uniesieniem objęcie rządów Króla. Angielskie okręta wojenne "Sanspareil", "Neptune" i "Rosamond" przybyły właśnie w porę, by salutować nowego Króla.

#### Hiszpania.

(Napady Karlistów. — O'Donnell zostaje w gabinecie.)

Depesza z Madrytu z dnia 22. września tak opiewa: "Ruchoma kolumna z Tremp w utarczce z bandą Karlistów straciła 40 ludzi. Dziennik urzędowy oświadcza, że pogłoska o wystąpieniu O'Donnella jest bezzasadna".

(Trybunal Roty zamkniety. - Zwołanie Kortezów. - Konfiskata karabinów.)

Z Madrytu piszą pod dniem 18. września: "Urzędowe zamknięcie trybunalu Rota nastąpiło 15. b. m. — Mieszkający tu deputowani Kortezów otrzymali wczoraj dekret zwołujący na 1. października. — Dzięki gorliwym staraniom Olozagi w Paryżu skonfiskowano w Marsylii 400 karabinów Miniego, które były przeznaczone dla Karlistów hiszpańskich".

## Anglia.

(Poczta londyńska. – Wyprawa nowych posilków z Anglii, z Egiptu, z Kanady. – Zapasy homb.)

Londyn, 24. września. W sobote (22.) rano wyszedł rozkaz, ażeby wysłano do Krymu pierwszy batalion grenadyerów gwardyi liczący 1200 ludzi, dwie dywizye piechoty (Coldstreams) i dwie dywizye piechoty szkockiej, w ogóle 2000 wojska. Posiłki te odpłyna w pierwszych dniach października na miejsce przeznaczenia. Słychać, że armia rezerwowa w Kairze składać się będzie z 14go pułku dragonów, z 9go pułku ułanów i z kilku pułków piechoty. Wojsko to skoncentruje się pierwszych dni listopada w Kairze na zimowe leze, a na wiosnę odejdzie do Krymu. - Z Kanady przybył oddział legii angielskiej; składa się z dziewięciu oficerów i 184 szeregowych. - Dziś odpłynał z Chatam oddział 180 ludzi przeznaczony do głównego sztabu lekarskiego armii angielskiej w Krymie. -- Od dwóch miesięcy wysłano z Woolwich do Krymu więcej niż 300.000 bomb rozmaitego kalibru, a znaczne jeszcze zapasy ustawione w pyramidy po 4000 bomb sa w pogotowiu do transportu za najbliższym rozkazem.

## Francya.

(Poczta Paryska. — Ksiażę Sachsen-Koburg-Gotha przybył. — Kredyt dla Lugdunu. — Upominek marszałkowi Pelissier. — Pomnik Królowej Wiktoryi. — Ułaskawienia. — Abd-el-Kader na uczcie w St. Cloud.)

Paryż, 26. września. Jego królewiczowska Mość panujący ksiażę Sachsen-Koburg Gotha przybył dziś rano o piątej godzinie do Paryża. Powitany na dworcu kolei żelaznej przez pana Puysegur, jednego z przybocznych oficerów Cesarza, udał się książę powozem cesarskim do hotelu księcia Chimay, gdzie mieszkać będzie podczas pobytu w Paryżu. - O godzinie trzeciej Jego Cesarska Mość odwiedził księcia Koburg-Gotha. - Mnistrowi spraw wewnętrznych otworzono kredyt w sumie 2,867.954 fr. na zwrócenie miastu Lugdunowi zaliczek wydanych w roku 1848 na rzecz warsztatów na-rodowych. — W Lugdunie zawiązał się komitet, który chce ofiarować marszałkowi Pelissier wytworny zegarek. - Rada municypalna w Boulogne zamierza na pamiatke dwukrotnego przejazdu królowej Wiktoryi wystawić pomnik; koszta wystawienia pomnika ma pokryć subskrypcya.

Moniteur Alg. podaje listę 115 transportowanych, których kary złagodzono; pomiędzy ułaskawionymi jest 21 z departamentu

Dnia 23. był wielki obiad w Saint-Cloud, na którym się znajdował Emir Abd-el-Kader.

## Włochy.

(Ojclec św. zabawi w Rzymie przez czas cholery. - Nowe budowy w papleskiem.)

Z Rzymu donosi Gazeta Kolońska:

"Ojciec św. zaniechał zamierzonej wycieczki do Castel-Pandolfo, gdyż, jak się oświadczył w obec jednego z bliżej go otaczających prałatów, chce i teraz pozostać w stolicy wraz z najbiédniejszemi mieszkańcami cholerą cięzko dotknietego Rzymu. Ojciec św. występuje teraz czesto publicznie. Gdy dnia 16. b. m. przejeżdzał koło kościoła San Carlo di Catinari, a kapłan właśnie niósł komunie św. choremu, wysiadł z powozu, odprowadzał wśród ludu św. sakrament i sam opatrzył nim chora na cholere kobiete. Jego przykład i wzór miłości i wierności w powołaniu duchownem robi wszędzie głębokie wrażenie."

Według doniesienia dziennika Mesagg. di Modena zamierza rzad papieski w miejsce pieknej za rzadów papieża Pawła III. zbudowannj, a w roku 1849 zdemoliowanej cytadeli w Perugii wystawić w tem samem miejscu w części z ogromnych leżących tam materyałów zniszczonego gmachu ufortyfikowane koszary na 500 ludzi. Koszta obliczono na 75.000 skudów, których trzecią część poniesie gmina Perugia. Jeszcze jedna ważna budowa jest bliska ukończenia, mianowicie nowy most na Elvelli pod Aquapendente na papieżkotoskańskiej granicy. Koszta poniosły obydwa rządy w równych czę-

ściach.

### Niemce.

(Ksiażę Koburg-Gotha odjechał do Paryża.)

Gotha, 24. września. Jego królewiczowska Mość panujący książę odjechał wczoraj rano na osobne zaproszenie Cesarza Francuzów do Paryża, gdzie przedstawiona będzie w tych dniach po raz pierwszy opera "Santa Chiara" kompozycyi księcia.

## Ksiestwa Naddunajskie.

(No Sulinie wolny przejazd. - Straż bezpieczeństwa. - Drożyzna. - Mały urodzaj.)

Oesterr. Ztg. donosi z Gałaczu z d. 15. września:

był znowu pierwszy parostatek Lloydy z Konstantynopola po dwuletniej prawie przerwie komunikacyi żegluga parową ze stolicą turecką. Przywiózł 150 pasażerów. W odnodze Suliny, o dwie mil angielskich od ujścia w góre, stała znaczna liczba okrętów zaglowych, a mianowicie w potrójnym i poczwórnym rzędzie wzdłuż obydwóch brzegów, tak iż parostatek "Ferdynand" z truduością przepłynał. Naduzycia i rabunki nie wydarzają się już, gdyz ludność Suliny uorganizowała straz bezpieczeństwa, która zapobiega wszelkim excesom. Dzisiaj po południu odpłynie parostatek "Albrecht" do Pesztu. Tu i w Braile podnoszą się ciągle ceny zbo-ża; za pszenicę płacą już 4 złr. 20 k. Pokazuje się, że zbiory w Mułtanach i wielkiej Wołoszczyznie nie były tak obfite, jak z po- powołania, zabrał z sobą kase w kwocie 6 milionów piastrów, i

czątku sądzono. W małej Wołoszczyźnie zaś wypadło bardzo dobrze; jakoż przybywają tu ciągle znaczne zapasy z portów malej Wołoszczyzny na parostatkach i okrętach żaglowych.

## Grecya.

(Rozwiązanie sprawy mlnistra Kalergis i podanie się do dymisyi.)

Do Gazety Tryest. piszą z Aten z d. 14. września: Ambasadorowie dwóch mocarstw morskich otrzymali zeszłej soboty instrukcye. O treści instrukcyi pana Wyse nie dowiedziano się dotychczas nic pewnego, o instrukcyach zaś ambasadora francuskiego słychać co następuje: Rzad francuski, oświadczono w nich, miał w osobie jenerała Kalergis dostateczną rękojmię utrzymania porządku w Grecyi i udaremnienia wszelkich nowych niepokojów w tureckich prowincyach pogranicznych; jest przeto życzeniem tego rządu, ażeby podczas wojny w Oryencie zatrzymał kierunek ministeryum wojny. Pan Mercier ma dołożyć wszelkiego usiłowania, by Jego Mość Król Otto nie oddalał z ministeryum meża, którego obecność jest gwarancyą dla mocarstw zachodnich, gdyby mu się jednak niepowiodło skłonić Jego król. Mość do tej ofiary, gdyby Jego król. Mość ogłoszeniem listu, którego wina nie spada na pana Kalergis, czuł się w ten sposób urażonym, że nalegałby nieodwołalnie na usunięcie jenerała, natenczas ma p. Mercier zapewnić Króla ze strony rządu francuskiego, że nigdy nie miał zamiaru ublizać Jego prawom samowładności, że przeto Jego król. Mość ma zupełną wolność oddalać swych ministrów i powoływać do swej rady innych, posiadających Jego zaufanie. Gdy jednak mocarstwa zachodnie dla nadzwyczajnych stosunków obecnych musza nalegać na to, ażeby nie działano przeciw ich polityce w Oryencie, przeto ma p. Mercier zwrócić uwage Jego król. Mości na następujące punkta:

1) Azeby do rady Króla nie powołano osób podejrzanych o związki z Rosya, lub któreby nadwatlały dobre porozumienie miedzy mocarstwami zachodniemi a rządem greckim. Szczególnie pra-gna mocarstwa morskie, azeby kierunek ministeryum wojny był poruczony mężowi posiadającemu wielki wpływ, jaki ma pan Kalergis.

2) Azeby przedsięwzięto wszelkie możliwe środki ku przytłumieniu gwałtów rozbójniczych i żeby następca pana Kalergis działał dalej w tym zamiarze.

3) Azeby Król zwrócił całą uwagę swoją na to, jakby za pomocą najsurowszych środków zapobiedz zamachom na tureckie prowincye pograniczne.

4) Azeby Król zarządził potrzebne środki ku usunięciu wpływu Rosyi, ciagle jeszcze w Grecyi przeważającego, i by naród powziął przekonanie, że w życzliwych chęciach mocarstw zachodnich

Grecya ma szukać zbawienia. Co do prezydenta ministrów sądzi rząd francuski, że zatrzymanie p. Maurokordatos w ministeryum nie było korzystne dla po-

myślności kraju i zewnętrznych stosunków Grecyi. Oto treść instrukcyi ambasadora francuskiego.

W poniedziałek zebrali się w hotelu francuskim ambasador Anglii, pp. Maurokordatos i Kalergis. P. Mercier zabrał głos i oświadczył, że Król na mocy praw samowładności, w których używaniu mu przeszkadzać nigdy nie zamierzały mocarstwa zachodnie, może oddalać swych ministrów i mianować w ich miejsce innych, że p. Kalergis dobrzeby uczynił, gdyby podał o dymisye, poczem Kalergis wyjał juz gotowe podanie o dymisyę i doręczył je prezydentowi ministrow. Potem zwrócił się p. Mercier ku panu Maurokordatos oświadczając mu, ażeby uwiadomił Króla o uchwale mocarstw zachodnich i dodał, że ambasadorowie Anglii i Francyi nie czują się upoważnieni brać udziału w mianowaniu ministrów, że jednak w razie potrzeby zażądają pewnych gwarancyi. Na zapytanie p. Maurokordatos jakie będa te gwarancye, odpowiedział p. Mercier, że w tej chwili nie może nic pewnego powiedzieć, gdyż gwarancyc moga być podawane tylko w miarę zachodzących stosunków. Dotychczas nie powołano ambasadorów do Króla.

#### Turcya.

(Poczta konstantynopolska: Nieporozumienie dyplomatów. – Arcybiskup Maronitów †. – Powietrze burzliwe. – Kars cernowany. – W Erzerum cholera. – Radość z odniesionego zwycięztwa. – Omer Basza odjechał na miejsce. – Nowe statki kanonierskie – Sprowadzenie jeńców.)

Podług doniesień z Konstantynopola z 17. b. m. niebyło jeszcze zupełnie załatwione nieporozumienie z Lordem Stradford de Redcliffe względem mianowania Mehemeda Alego. Kilku pojmanych Polaków wstąpiło dobrowolnie do pułków tureckich. — Arcybiskup Maronitów Maslom umarł temi dniami. – Powietrze jesicone jest bardzo burzliwe. - Podług doniesienia z Trebizondy z 4. b. m. był Kars jeszcze cernowany, a handel karawanowy z Persya na Bajazyd odbywał się bez przeszkody. W Erzerum srożyła się cholera gwałtownie.

— O upadku Sebastopola otrzymał Sułtan w drodze telegraficznej na Szumlę jeszcze w niedziele wieczór o godzienie 9. obszerne doniesienie, lecz uroczystości na cześć zwycięztwa rozpoczęty się dopiero wczoraj; cztery razy na dzień salwy działowe, bandery wszystkich okrętów, iluminacya, ognie sztuczne i t. p. az do poźnej nocy. Najbardziej rozrzewniającem było oświetlenie ubogich chat w Kessim Basza, gdzie mieszka niejedna wdowa po Turkach poległych w porcie Sinopy. Niektóre niemając innego światła, stawiały swe kaganki kuchenne na okna i radowały się z odwetu. Omer Basza, który udał się już nakoniec na pole swego właściwego

otrzymał pisemne zapewnienie od Hakkima Baszy, że drugie tyle otrzyma w przeciągu czterech tygodni w Battum. – W arsenalach stolicy tureckiej budują z rozkazu marszałka Pelissier'a statki kanonierskie szczególniejszej konstrukcyi. - Do Bosforu przebywają codziennie jeńcy rosyjscy, jako też ranieni Anglicy i Francuzi z Krymu.

## Z teatru wojny.

## Doniesienia z morza baltyckiego.

(Odwiedziny miasta Pernawy).

163547

Dnia 11. września wyladowali Anglicy w Pernawie. Według domesień dziennika B. H. byłoby miasto przyszlo łatwo do szkody z przyczyny spóźnionego wydalenia się czterech Baszkirów, zwłaszcza, ze władze miejskie zapewnity sprzymierzonych, ze cała już załoga wyszła z miasta. Anglicy posadzili je wiec o zdrade, i przyszło ztad do chwilowego zamieszania. Tymczasem wynieśli się Baszkiry wspomnieni z miasta; wojska angielskie dotrzymały obietnicy oszczędzenia miasta i jego mieszkańców, i cofnety się wkrótce, przekonawszy się o zupełnem wywiezieniu rachomej własności rządowej.

Doniesienia z nad czarnego morza.

(Strata obopólna w terazniejszej wojnie. – Greckie klasztory dla jeńców rosyjskich. – Pierwsza depesza telegrefem z Konstantynopola do Szumii. – Rozkazy dzienne Pelissier'a i Mac-Mahon'a.)

Gazeta powszechna oblicza, że w walce o utrzymanie Sebastopola stracili Rosyanie dwa razy tyle, co sprzymierzeni, to jest do 260.000 ludzi. Strata Francuzów ma wynosić 80.000, Turków 30.000, a Anglików 20.000 ludzi. Tylko Francya może z niejaka łatwością prowadzić tak kosztowną wojnę. Ludność rosyjska umniejsza się nawet miejscami, a liczba Turków szczupleje ciągle. Rosya może jednak pokrywać swe straty; dla Turcyi jestto w ogóle niepodobieństwo, a Anglia musi szukać zasiłku u innych ludów.

Z Terapii pisza do Monitora, że także i porta wysoka przeznaczyła dla pomieszczenia rannych lub też i jeńców rosyjskich dwa klasztory greckie na wyspach książecych u wnijścia do morza Marmora. Rówocześnie donosza i o tem, że najpierwsza depesza, jaka przesłano linia telegraficzna z Konstantynopola do Szumli zawierała doniesienie o zajęciu Sebastopola.

- Monitor ogłasza dwa rozkazy dzienne.

Pierwszy marszałka Pelissier'a wydany nazajutrz po zdobyciu

Sebastopola, jest następującej treści:

"Zołnierze! Sebastopol upadł; zdobycie wieży Małakowa rozstrzygło los jego. Własnemi rękoma zniszczył nieprzyjaciel swoje straszne fortyfikacye, swoje miasto, swoje magazyny, podpalił swe zakłady wojskowe i zatopił w porcie resztę swoich okrętów. Przedmurze potegi rosyjskiej na czarnem morzu nieistnieje już. Te korzyści zawdzięczacie nietylko niezachwianej odwadze, ale także waszemu zapałowi i wytrwałości dowiedzionej w ciągu długiego, jednastomiesięcznego oblężenia. Nigdy niemiała jeszczy artylerya na ladzie i wodzie, nigdy inżynierya, nigdy piechota podobnych trudności do zwalczenia, i nigdy też nieokazały te trzy gatunki broni więcej waleczności, zręczności i odwagi. Zdobycie Sebastopola okryje was wieczną sławą. To ogromne zwycięztwo nadaje naszemu stanowisku w Krymie większa powagę i swobodę, i dozwoli nam powrócić ognisku domowemu i rodzinom znajdujących się tu jeszcze wystużonych zołnierzy. Dzickuje im w imieniu Cesarza za ich poświęcenie, i będę się starał o to, ażeby powrót ich do ojczyzny jak najpredzej nastąpił. Zołnierze! Dzień 8. września, w którym sztandary angielskiej, piemonckiej i francuskiej armii wspólnie powiewały, pozostanie na wieki pamietnym. W tym dniu zjednaliście orłom naszym nową, niezatartą sławę. Zołnierze! staliście się godnymi Francyi i Cesarza! — W głównej kwaterze, reduta Małakow, 9go września 1855.

Pelissier "

Drugi rozkaz dzienny jest jenerała Mac-Mahon wydany przed

rozpoczęciem szturmu.

"Zołnierze pierwszej dywizyi i Zuawy gwardyi! Nakoniec będziecie mogli opuścić nasze przekopy, by uderzyć maż przeciw męża na nieprzyjaciela. W tym stanowczym dniu powierzył wam jenerał najważniejszą rolę! zdobycie redanu Małakowa, klucza Schastopola. Zołnierze! Cała armia zwraca swe oczy na was, a wasze choragwie zatkniete na wałach cytadeli maja być hasłem do powszechnego szturmu. 20.000 Anglików i 20.000 Francuzów beda was wspierać atakując te strone twierdzy. Zuawy, strzelcy piesi, żolnierze 7go, 26go i 27go pułku liniowego, wasza waleczność jest rekojmią zwycięztwa, które ma okryć wieczną sława wasze pułki. Za kilka godzin będzie mógł Cesarz oznajmić Francyi, czego zdołają dokonać żołnierzy z-nad Almy i z-pod Inkermanu. Dam wam znak okrzykiem: Niech zyje Cesarz! Naszem hasłem wojennem: Honor i ojczyzna."

# Boniesienia z ostatniej poczty.

Gazeta Warszawska podaje następująca depeszę: Jeneraładjutant książę Gorczakow donosi pod dniem 26go września, o godzinie kwadrans na pierwsza po północy co następuje: Nieprzyjaciel wyruszył wczoraj z Eupatoryi z znaczną silą wynoszącą jak wuosi jenerał Szabelski, około 33.000 i zajął wieś Saki z jednej a wsie Szabak, Orta-Mamaj i Tiup-Samaj z drugiej strony, lecz po południu cofnał się. Przednie nasze strazy odeszły były na czas jakiś, lecz poźniej wróciły na swe stanowiska. — Na łewem skrzy-

dle nic niezaszło nowego. Przeciw północnej części Sebastopola nieprzyjaciel wzmaga kanonadę z możdzierzy. Koło Kerczu zaszła pomiedzy kozakami i furażerami angielsko-francuskimi pomyślna utarczka, w której wzięto w niewole 25 huzarów angielskich i

Paryz, 27. września. Obóz pod St. Omer ma być zwiniety. Ksiaże Sachsen Koburg-Gotha zrobił dziś wizyte ksieciu Hieronimowi w pałacu Meudon; książe Hieronim oddał te wizyte w ciągu dnia dzisiejszego. - Dowoz maki do Paryża był wczoraj i dziś bardzo

Dzisiejsza poczta nieotrzymalismy dzienników

wiedeńskich.

| Kurs livoivs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ki.  | Min . |         | - 1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|--|
| The same of the last of the la | got  | ówką  | towarem |     |  |
| Dnia 1. październikaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | złr  | kr.   | ∠łr.    | kr. |  |
| Dukat holenderski mon. konv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v. 5 | 18    | 5       | 22  |  |
| Dukat cesarski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | 22    | 5       | 26  |  |
| Dukat cesarski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9    | 7     | 9       | 11  |  |
| Półimperyal zł. rosyjski n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 46    | 1       | 47  |  |
| Rubel srebrny rosyjski " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 41    | 1 1     | 43  |  |
| Talar pruski , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 15    | 1       | 16  |  |
| Polski kurant i pięciozlotówka " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 0  |       | 91      | 55  |  |
| Galicvi, listy zastawne za 100 zr. / hoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16   | 36    |         |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66   | -     | 66      | 45  |  |
| Galicyjskie Obligacye maem kuponów 5% Pożyczka narodowa kuponów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78   | 30    | 79      | 15  |  |

Kurs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

| Dnia 1. października 1855. |          |      |         |     |     |   | zir. | kr. |   |    |    |   |    |    |    |    |
|----------------------------|----------|------|---------|-----|-----|---|------|-----|---|----|----|---|----|----|----|----|
| Instytut                   | kapil pi | rócz | kuponów | 100 | po  |   |      | Į.  | 1 | 4  | ,  |   | m. | k. | 91 | 30 |
|                            | przedal  | 92   | -11 -   | 100 | po  | - |      |     |   |    | 40 |   | 77 | 77 | -  | -  |
|                            | dawał    |      | " za    | 100 |     |   |      |     |   |    | •  | - | 99 | 77 | -  | -  |
| n                          | żadał    |      | " za    | 100 | 100 |   | 1    |     |   | 13 |    | - | 10 | 11 | 92 |    |

Wiedeński kurs papierów.

| Obligacye długu państwa                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| detto požyczki narod 50% n. 79 79 16  detto z r. 1851 serya B 50% n  detto z r. 1853 z wypłata . 50% n  detto z r. 1853 z wypłata                     |
| detto z r. 1851 serya B 5% n  detto z r. 1853 z wypłata . 5% n  Obligacye długu państwa 4½% n  detto detto                                            |
| detto z r. 1853 z wypłata . 5% n  Obligacye długu państwa                                                                                             |
| Obligacye długu państwa $4^{1/2}^{0}/_{0}$ n detto detto $4^{0}/_{0}$ n detto z r. 1850 z wypłata . $4^{0}/_{0}$ n detto detto detto . $3^{0}/_{0}$ n |
| detto detto                                                                                                                                           |
| detto detto                                                                                                                                           |
| detto detto detto . 30/0 n                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                       |
| 01/8/                                                                                                                                                 |
| detto detto $\dots 2^{1/2} {}^{0}/_{0}$ "                                                                                                             |
| Pożyczka z losami z r. 1834.                                                                                                                          |
| detto detto z r. 1839                                                                                                                                 |
| detto detto z r. 1854 . " 971/2 971/2                                                                                                                 |
| Obl. wied. miejskiego banku 21/20/0 -                                                                                                                 |
| Obl. lomb. wen. pożyczki z r. 1850 5%                                                                                                                 |
| 10bl indenn. Niz. Austr                                                                                                                               |
| datta krajow koron                                                                                                                                    |
| Akeve hankowe 1054 1043 1048                                                                                                                          |
| A keye n. a. Tow. eskn. na ouv zir.                                                                                                                   |
| Akeve kolei zel. Ces. Ferdynanda na 1000 zir. 2006 4 2006 4                                                                                           |
| Akcye kolei žel. Glognickiej na 500 zlr                                                                                                               |
| Akaya kalai dal Edyphurskiej na 200 złr                                                                                                               |
| A kaya kalai Rudzińska-Lineka-Gmundzkiej na 200 zm                                                                                                    |
| A kova Dunajskiej žeglugi narowej na 500 ZII 920 000 040                                                                                              |
| Alvere engin Lloyda w Truencio na null Zii                                                                                                            |
| Galicyjski listy zastawne po 4% na 100 zdr.                                                                                                           |
| Renty Como                                                                                                                                            |

Wiedeński kurs wekslów.

| Dnia 27. września.                                           | r przecięciu                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amsterdam za 100 holl, złotych 93½  Augsburg za 100 złr. kur | 93 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> m.<br>113 aso.<br>112 3 m.<br>— 2 m.                         |
| Hamburg za 100 Mark. Bank                                    | 82½ m.<br>2 m.<br>- 2 m.<br>10-57 2 m.                                                      |
| Londyn za 1 funt sztrl                                       | - 2 m.<br>111 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 2 m.<br>130 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 2 m.      |
| Paryž za 300 franków                                         | 131 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 2 m.<br>242 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 31 T. S.<br>— T. S. |
| Cosarskie dukaty                                             | 17 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Agio.<br>Agio.                                               |

## Kurs giełdy wiedeńskiej.

Dnia 28. września o pierwszej godzinie po południu.

Dnia 28. września o pierwszej godzinie po południu.

Amsterdam 94. — Augsburg 113½. — Frankfurt 112½. — Hamburg 83. — Liwurna — Londyn 11. — Medyolan 112. — Paryż 131½. — Obligacye długu państwa 5½. 7½. — 7½. — 7½. Detto £ 8. B. 5½. 88 — 89. Detto pożyczki narod. 5½. 78½. — 10. Detto ½½. Detto £ 8. B. 5½. Detto ½½. 20. Detto z r. 1850 z wypłata ½½. — Detto z r. 1854 ½½. — Detto z r. 1854 ½½. — Detto 6½. 20½. — Detto Glognickie 5½. 92½. — 36½. Detto 1½. 1854 ½. Obl. indemn. Niż. Austr. 5½. 7½. — 122. Detto z r. 1854 5½. Obl. indemn. Niż. Austr. 5½. 7½. — 1839 12½. — 122. Detto z 1854 96½. — 96¾. Oblig. bank. 2½. ½. — 123. Detto z 1854 96½. — 92½. Akc. bank. z ujma 1037—1039. Detto bez zjmy — — Akcye banku eskomp. 87 — 87½. Detto kolei żel. półn. Ces. Ferdynanda 206½. — 205¾. Wied.-Rabskie — — Detto Budzyńsko-Lincko-Gmundzkiej 26 — 227. Detto Tyrnawskiej 1. wydania 18 — Detto żeglugi parowej 532 — 544. Detto Edynburgsko-Neusztsdzkiej 90½. — 90¾. Detto żeglugi parowej 532 — 544. Detto 11. wydania — Detto 13. wydania 612 — 513 Prior. ohl. Lloydy (w śrehrze) 5½. 90 — 90½. Północn. kolei 5½. 26½. — 283. Głognickie 5½. 72½. — 73. Obligacye Dun. żeglugi par. 5½. 80 — 81. Detto Lloyda 455 — 460. Detto młyna parowego wiedeń. 105 — 107. Renty Como 13¾. — 137½. Esterhazego losy na 40 złr. 72½. — 73. Windischgrātza losy 26½. — 26½. Waldsteina losy 25½. — 26½. Keglevicha losy 10½. — 10½. Cesarskich ważnych dukatów Agio 18¼. — 18¾.

(Kura pieniężny na gieldzie wied. d. 28. września o pół do 2. po południu.) Ces. dukatów steplowanych agio 181/4. Ces. dukatów obraczkowych agio 173/4. Ros. imperyaly 9.8. Srebra agio 15 gotówką.

## Telegrafowany wiédeński kurs papierów i weksli.

Dnia 1. października.

Obligacye długu państwa 5% 74½, 4½% -; 4% -; 4% z r. 1850 
3% -; 1½% - Losowane obligacye 5% -; Losy z r. 1834 za 1000 złr.

z. r. 1839 - Wiéd. miejsko bank. - Wegiers. obl. kamery nadw.

-; Akcye bank. 1039. Akcye kolei półn. 2050. Glognickiej kolei żelaznej.

- Odenburgskie - Budwejskie - Dunajskiej żegługi parowej 533. Lloyd 436½. Galic. l. z. w Wiédniu - Akcye niż. austr. Towarzystwa eskomptowego 2 500 złr. - złr.

Amsterdam I. 2. m. —. Augsburg 113 I. 3. m. Genua — 1. 2. m. Frankfurt 111½, I. 2. m. Hamburg 82½, I. 2. m. Liwurno —. I. 2. m. Londyn 10.57. I. m. Medyolan 111¾, Marsylia —. Paryż 130. Bukareszt 243. Konstantynopol 415. Smyrna —; Agio duk. ces. 17½, Pożyczka z roku 1851 5½, lit. A. —. lit. B. —. Lomb. —; 5½ niż. austr. obl. indemn. —; innych krajów koron. 65½; renty Como —; Pożyczka z roku 1854 97½. Pożyczka narodowa 79½. C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr. 360½ fr.

#### Przyjechali do Lwewa.

Dnia 30. września.

Hr. Karnicki Kajetan, z Krakowa. — Hr. Czaczki Alex., z Krechowa. —
PP. Raciborski Edward, z Czartowiec. — Orłowski Hyp., z Olchowca. — Ujejski Edw., z Melny. — Tchorznicki Juliusz, z Culowiec. — Stankiewicz Stefan, z Podlisek. — Lang Henr., c. k. dyrektor urzęd. pomoc. namies, z Krakowa. — Wiśniewski Wiktor, z Strzelisk. — Herlth Ant., c. k. radca namiest., z Pesztu. — Herlth Franc., z Uniatycz. — Szmoniewski Leop., z Jaryczowa. — Czermiński Stanist., z Bludnik. — Pietruski Konst., z Rudy. — Kozicki Maryan, z Siekierzyńca.

Dnia 1. października.

JEx. Dossen, c. k. feldmarszałek-porucznik, z Przemyśla. - Hr. Bakowaka Ludwika, z Szlachczyniec. — PP. Ripp, c. k. jenerał-major, z Przemyśla. — Zawadzcy Piotr i Antoni, z Krakowa. — Grocholski Kazimierz, z Krakowa. — Romaszkan Zygmunt, z Uherska. — Ujejski Bronisław, z Lubszy. — Semkowicz Alex., c. k. radzca sądu obw., ze Sambora. — Małecki Kajetan, z Skomoroch. — Smarzewski Alex., z Brodów.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 30. września,

Hr. Dzieduszycki Władysław, do Sichowa.. – Hr. Dzieduszycki Alex., do Lachowiec. – Hr. Komorowski Piotr, do Bilinki. – Hr. Łoś Tadeusz, do Narola. – Hr. Dzieduszycki Juliusz, do Jarczowiec. – Br. Eder, c. k. pens. prez. apelacyjny, do Przemyśla. – PP. Zawadzki Józef, do Stryja. – Udrycki Adolf, do Choronowa.

Dnia 1. października.

Hr. Komorowski Adam, do Żółkwi. — Hr. Siemiński Wilhelm, do Kopy-czyniec. — Hr. Stadnicki Alex., do Przemyślan. — PP. Czermiński Stanisław, do Żółkwi. — Obertyński Henryk, do Żółkwi. — Sochocki Antoni, do Choro-nowa. — Siemianowski Franc., do Siemiginowa. — Lityński Wenant, do Litwinowa.

### Spostrzeżenia meteorologiczne we Lacowie.

Dnia 28. i 29. września.

| Pora                                        | Barometr<br>w mierze<br>parys. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. | Stopień<br>ciepła<br>według<br>Reaum. | Stan po-<br>wietrza<br>wilgotne-<br>go | Kierunek i sila<br>wiatru    | Stan<br>atmosfery |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 6 god. zrana<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. | 329.81<br>327.74<br>328.29                                      | + 2.6°<br>+ 17.8°<br>+ 7.0°           | 80.7<br>26.3<br>64.3                   | połudwsch. sł.<br>wschodni " | pogoda<br>"       |
| 6 god. zran.<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. | 327.94<br>327.03<br>327.32                                      | + 3.4°<br>+ 19.2°<br>+ 8.8°           | 83.8<br>30.1<br>68.8                   | południowy sł.<br>wschodni " | pogoda<br>"       |

#### TEATR.

Dziś: Przedst. niem.: "Die Entführung vom Masken-

Jutro: Przy widowisku scenie polskiej drugie przedstawienie pana Hermanna, profesora Magii Indyjskiej.

# PRZEGLĄD MIESIECZNY stanu galicyjskiej kasy oszczędności

z dniem 28. września 1855.

Stan wkładek pieniężnych z dniem 31. sierpnia 1855 - Od 1. do 28. września 1855 włożyło 558 stron złr. 3,252.686 kr. 56 den. 1 złr. 98.922 kr. 2 den. wypłacono 701 stronom - 113.767 a zatem ubyło

14.845 - 6 - -Stan wkładek pieniężnych z dniem 28. września 1855 -3,237.841 - 50 - 1

W osobnym rachunku:

Kapital galic. instytutu ciemnych 3294 kr. 54 d. złr. Fundusz pożyczkowy Franciszka Józefa dla profesyonistów lwowskich Fundusz pierwszego Towarzystwa przemysłu lnianego i konopnego w Galicyi 7015 - 21 - -

10.345 - 19 - -Ogół - 3,948.187 - 9 -

Na to ma Zakład na dniu 28. września 1855:

na hypotekach złr. 2,565.726 kr. 52 den. w zastawach na papiery publiczne it. d. 35.955 w wekslach eskontowanych 136.972 -- 50 w galicyjskich listach zastawnych 119.000 -- w obligacyach pożyczek Państwa 60.000 w gotowianie 515.566 3,423.220 razem Potrąciwszy powyższa stronom należącą się sume 3,248.187

Okazuje się przewyżka w sumie - 175.033 - 39 - 1
W którato sumę wchodzi: prowizya od 1 lipca 1855 stronom się należąca, tudzież prowizya z pożyczek na hypoteki i z innych interesów pobrana, majatek własny Zakładu, koszta utrzymania i zysk. We Lwowie dnia 28. września 1855.

Od Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności.

Wysłobocki, naddyrektor. S. Krawczykiewicz, dyrektor.

## NIK

Wczoraj występował w teatrze p. Hermann, w sztuce zręczności i Magii mistrz sławy europejskiej. Publiczność przyjęła go z oklaskami, a wiele sztuk jego z zadziwieniem. Podobał się niezmiernie spiew jego ptasząt leśnych i polnych - i uniesienie chłopięcia na lasce w powietrze. Z upragnieniem oczekują powtórzenia jutro.

Wieża Malakowa - pisze "Evening Muil" - ma przedstawiać okropny widok. W niektórych miejscach leżą trupy we trzy do czterech warstw, a W przekopach trzeba brodzić po kostkę we krwi. Francuzi wbijali karabiny w popękane mury bastyonu, robili z nich rodzaj drabiny i po niej wdarli się na przedmurze. Ztamtad stracali ich Rosyanie bagnetami; ale bez ustanku wdzierały się świeże kolumny po trupach, aż w końcu opadły siły obrońcom z tej krwawej pracy. Wewnatrz wieży Małakowa, wysadzili Rosyanie pod Francuzami minę, która zrządziła okropne spustoszenie; ale pośród dymu i tlejących gruzów naciskali drudzy bez ustanku szturmem i wytępiali wszystko, co tylko stawiało opór. W porcie słyszano siedm okropnych explozyi, pochodziły zapewne z podpalonych prochowni większych okrętów. Większą część floty nadwiercono i zatopiono.

Miesiac wrzesień jest pamiętnym w dziejach angielskich. Na dniu 5. września 1800 zdobyto Maltę. Na dniu 8. września umarł Olivier Cromwell a z nim republika angielska. Dnia 13. września (1759) poległ jenerał Wolfe, zdobywca Kanady. Dnia 15. września (1596) nastąpiło zdobycie Kadyksu, a 17. (1782) Gibraltaru. Dnia 19. września (1359) stoczono bitwę pod Poitiers, niewspominając innych mniej ważnych wypadków wrześniowych.

- Powzięto teraz projekt w Londynie wybudować 8 mil angielskich długa ulicę, przykrytą szklannym dachem; z obu stron mają go zamykać domy i sklepy. Za domami mają iść z każdej strony dwie koleje żelazne, jedna nad ziemią dla umyślnych pociągów, a druga tunelem pod ziemią dla omnibusów z stacyami za każdą mila. Projekt ten odpowiada zupełnie wilgotnemu klimatowi Londynu i może też stać się pożytecznym tylko w północnym klimacie i silnie zaludnionem mieście; południowe miasta chronia się podebnie nie od deszczu lecz od promieni słońca zakładaniem ciasnych ulie i rozpinaniem płótna nad niemi. Zapewne będzie ulica projektowana szła w kształcie kola i posłuży do przyśpieszenia komunikacyi między rozmaitemi dzielnicami miasta.